## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 198. Mittwoch, den 19. August 1835.

Angekommene Gremden vom 17. August.

Rr. Kriebenerichterin Prufinowella aus Goffen, I. in Do. 216 Jefuitenftr .: bie Grn. Dachter Gebruder Radoj aus Rlufowo, I. in Do. 212 Ren = Marft; Die orn, Raufl, Greiffenhagen und Nathan aus Wollftein, I in Do. 30 Wallifchei; Br. Raufm. Cohn aus Unrubftadt, I. in Do. 124 Dagaginfir.; Br. Guteb, v. Mos blibometi aus Swierczun, 1. in Do. 301 Gerberftr .; fr. Guteb. v. Goelinomeffi aus Labifgnet, I. in Do. 23 Ballifcheig fr. Guteb. v. Bojanoweti aus Murta, fr. Guteb: v. Ramineti aus Golun, fr. Brennerei, Berwalter Rolbe aus Rucemto, Sr. Rendant v. Ehrenberg aus Deferig, I. in Do. 165 Bilh. Str.: fr. Probft Caubegonefi aus Plefchen, Sr. Begirfe-Bont Rietfe aus Radgon, Fr. Pachterin Muller aus Smoguleborf, I. in Ro. 384 Gerberfir.; Die Brm Rauft. Ramberg and Gothe aus Myczywoł, I. in No. 20 St. Abalbert; Gr. Guteb. v. Ratfumefi aus Jagofewill, Gr. Raufm. France aus Stettin, Gr. Lieut. Rochlit aus Bents fchen. I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Runfller Stone aus Barfchau, Gr. Umtmann Steinfe aus Unrubffadt, Sr. Dachter Schon aus Dauchn, Sr. Erbbere v. Zoltom= Bfi aus Ujago, f. in Do: 243 Bredlanerfin ; Gr. Erbherr v. Jaraczewell und br. Partif. Zielinefi aus Jaraczewo, Gr. Guteb. v. Baranoweli aus Bachorzewo, Rr. Guteb. Grafin v. Mielzmefa aus Bafgfowo', Fr. Guteb. D. Bieganofa aus Potulice . I. in Ro. 394 Gerberfte; fr. Raufin: Samueli Levy aus Inowractam U. in Ro. pito Breiteffrage.

Die fleine Bekanntmachung. Jago auf ber Feldmart Winiary bei Pofen, wird fur ben Zeitraum vom Iften Januar 1835. bis ultimo December 1840. in termino ben 22. August c. fruh um 9 Uhr im Regierunge-Gebaude, offentlich meifebietend verpachtet; wogu Pachtluftige hiermit eingeladen werden.

Pofen, den 15. August 1835.

Ronigl. Preuf. Regierung, Albtheilung fur die direften Steuern, Domainen und Forften.

27 Vorladung. Die Dienftcaution bes Deposital : Raffen = Uffiftenten Sechner bei ber ehemaligen Gudpreußischen Regierung hierfelbft, welche aus einem Des pofital-Beffande von 565 Riblr. 20 fgr. 4 pf. beftebt, foll jest gurudgegeben wer= ben. Es werden baber hiermit alle bies jenigen, welcher an diefe Cantion aus ber Amteverwaltung bes gedachten De= pofital = Raffen = Uffiftenten gechner einen Unfpruch gu haben vermeinen aufgefor; bert, in bem am 26 ften Geptember 1885. Bormittage um to Uhr vor bem Ronigl: Dberlandes = Gerichte = Deputirten Referendarins Leiber auffehenden Termine ju erfcheinen, und ihre Unfpruche geltend gu machen, widrigenfalls fie bamit pra= cludirt werden, und bie Caution gurude gegeben werden foll.

Pofen, ben 21. Mai 1836.

Obwieszczenie. Male polowanie na polach Winiar pod Poznaniem, zostanie na czas od dnia 1. Stycznia 1835. do ostaniego dnia Grudnia 1840. w terminie dnia 22. Sierpn'ia r, b. zrana o godzinie gtev w gmacku Regencyi publicznie naywię. céy ofiaruiacemu wydzierzawionem, na który interessentów dzierzawy wzywamy.

Poznań, dnia 15. Sierpnia 1835. Król. Pruska Regencya, Wydział poborów stalych ; i lasów rządowych.

Zapozew. Kaucya służkowa Fechnera Assystenta Kassy depozytalnéy, byléy Regencyi Pruss-Południowych, która z zapasu depozytalnego 565 Tal. 20 sgr. 4 fen. wynoszącego skła. da się, ma bydź teraz zwróconą.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do kaucy i rzeczoney z czasu urzędowania wspomninego, Fechnera, pretensya iakowa mieć sądzą, aby się w terminie dnia 26. Września r. b. przed południem o godzinie zotéy w iztie posiedzień tuteyszego Sadu Głównego Ziemiańskiego przed Delegowanym Referendaryuszem Leiber stawili i pretensye swoie udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi do kaucyi téy wykluczeni zostaną i taż komu należy zwroconą zostanie.

Poznań, dnia 21. Maja 1835. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski. 3) Boittal & Citation. Ueber ben Nachlaß bes zu Posen verftorbenen Prå: fibenten Hiaeinth Wyfzogota v. Zafrzeweli ift am 23. Februar Mittage 12 Uhr ber Concurd eröffnet worden. Die unbekannten Glaubiger des Gemeinschuldners, namentlich ber Frang b. Polamsfi, beffen Aufenthalt nicht fesifteht, werden bier= burch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 3. Detober c. Bormittage um 9 Uhr vordem Deputirten bes Dber-Landes= gerichts zu Pofen im Inftruftionegimmer beffelben angefetten Liquidatione, und Connotatione-Termin gu erfcheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderungen anzugeben mit ber Bermarnung, daß die im Termin ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe des Gemeinschuldners ausgeschloffen, und ih= nen befhalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Greditoren mird auferlegt werben. Gleich nach abgehaltenem Connotation& Termine wird Die Praeclusoria abgefaßt werden. Glanbigern, welchen an Befanntichaft fehlt, werden Die G. C. Gregor und Pilaebi ale Bevoll= machtigte in Vorschlag gebracht.

Rrotofdin, ben 21. Mai 1835.

Ronigh Preus. Landgericht.

Zapozew edyktalny: Nad pozostałością zmarłego w Poznaniu niegdy Hyacynta Zakrzewskiego Prezesa, dnia 23. Lutego r. b. konkurs otwartym został.

Przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele dłużnika wspólnego, a mianowicie Franciszek Polawski, którego pobyt niewiadomy ninieyszém publicznie, aby w terminie zawitym likwidacyinym i konotacyinym na dzień 3. Października r. b. o godzinie giey zrana przed Deputowanym Sądu Nadziemiańskiego w Poznaniu w sali instrukcyjne y tegoż wyznaczonym, się stawili, ilość i iakość pretensyi swych likwidowali, pod przestrogą, iż wierzyciele w terminie nie stawaiący, z wszelkiemi do massy dłużnika wspólnego pretensyami swemi wyłączeni i akta zaraz po odbytym terminie konotacyjnym końcem ferowania wyroku prekluzyinego przedłużone zostana, im zaś z tego powodu wieczne względnie drugich wierzycieli milczenie nakazanem będzie.

Wierzysielom tym, którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości Ur. Ur. Gregor i Pilaski Komm. Spraw. na pełnomocników się wskazuią.

Krotoszyn, dnia 21. Maja 1835. Król Pruski Sąd Ziemiański. 4) Ediktalvorladung. In dem Spepothekenbuche der im Fraustädter Kreise des Großherzogthums Posen gelegenen Fideicommisscherrschaft Reisen steht Rub. III. No. 8 eine Protestation eingetragen, welche wortlich wie folgt lautet:

Gine Protestation de non amplius intabulando vel disponendo megen einer Forderung ber Bant gu Berlin an bie Erben bes herrn Rurften Unton von Sulfpwefi in bem ungefahren Betrage von 400,000 Rthlr., wegen beren Til= nung die Bank burch bas Defret ber Ge= geral Confoderation ju Grobno vom 24. Januar 1793 principaliter auf die Raufgelber ber bon bem herrn gurften Unton v. Gulfoweffi an ben Rrou-Groffdreiber Grafen Maximilian v. Mielannsti ver= tauften herrschaft 3dung, Bastow und Robnlin und bei beren Ungulanglichkeit auf bie an ben Coleftin v. Gofolniciti verfauften Myemer Guter, wenn aber auch diese nicht hiereichen follten, alsbann auf die Revenuen biefer herrschaft ange= wiesen worden ift, und ift diese Protesta= tion auf Unsuchen bes Saupt=Banco=Di= rectorii ju Berlin bom roten et praes. ben Itten Juli 1798 vigor. decr. bom 6ten Februar 1800. eingetragen worden.

Der Hypotheken=Recognitions=Schein über die Eintragung dieser Protestation ist abhanden gekommen, und da jest der ren Lbschung im Hypothekenbuch beabssichtigt wird, so werden alle diesenigen, welche an die auf der Herrschaft Meisen Rub. III. No. 8. eingetragene Post der 400,000 Kthlr. und das darüber ausges

Zapożew edyktalny. W księdze hypoteczney maiętności fideikommissionalney Rydzyny w powiecie Wschowskim W.X Poznańskiem położoney, zapisana iest w Rubr. III. pod No. 8. protestacya następuiącey osnowy.

Protestacya de non amplius intabulando vel disponendo dla Banku w Berlinie do sukcessorów Xiażęcia Antoniego Sułkowskiego względem pretensyi wilości około 400,000 Tal. wynoszącey, na którey zaspokolenie przekazane zostały Bankowi wyrokiem konfederacyi generalney w Grodnie pod dniem 24. Stycznia 1793ct. zapadłym principaliter pieniądze kupna ze sprzedaży maiętności Zdunów, Baszkowo i Kobylina odstąpioney przez JO. Xięcia Antoniego Sulkow. skiego JW. Maxymilianowi Hrabi Mielżyńskiemu, Wielkiemu Pisarzowi Koronnemu a w niedostatku tych. że z kupna dóbr Wyjewa sprzedanych Ur. Gelestynowi Sokolnickiemu a gdyby i te nie wystarczyły dochody téyže maietności, która to protestacya w skutek odezwy Dyrekcyi Głównego Banku w Berlinie z dnia rogo a prezentowanéy w dniu 11go Maja 1798 r. 1 a mocy dekretu z dnia 6go Lutego 1800 r. zapisaną została. Wykaz hypoteczny na tęż protestacya zginał, a że wymazanie iey z ksiegi hypoteczney nastąpić ma, przeto zapozywa się wszystkich, któ. rzy do sumy 400,000 Tal, na maie-

fertigte Dofument ale Gigenthumer, Cef- tności Rydzyny w Rubr. III. pod jeder Anspruche an die oben erwähnte postanowionym, swoie mniemane -Post zur Rolge haben, ben Pratendenten pretensye zrościli, milczenie bowiem ein ewiged Stillschweigen auferlegt und prekluzyg wszelkich pretensyy do wythefenbuche erfolgen wird. pociagnie, pretendentom wiecznie

Frauftadt, ben 21. Mai 1835.

fionarien, Pfand - ober fonftige Briefes No. 8, zapisaney i do wygotowanego Sinhaber Anspruch ju haben vermeinen, ma nig dokumentu iako właściciele. bierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen cessyonaryusze lub zastawnicy i tym Unipruche fofort und ipateftens in dem podobnych posiadacze pretensye mies auf den 11. Geptentber c. Bormittage porozumiewaia, aby natychmiast, a o Uhr por bem kunftigen Konigl. Dber- naypoznier w terminie na dzien Landesgericht zu Pofen anberaumten Zer= 11. Wrzesniar, b. o godzinie gtey mine geltend gu machen, indem bas zrana przed przysztym Królewskim Stillschweigen bie Pratlufion aller und Sadem Nadziemianskim w Poznaniu die Lofdung des Intabulate im Sopo, Zey wspomnioney summy za soba Wheel I servenid , his works, milczenie nakazane zostanie, a wymazanie intabulatu w księdze hypoore das nessal of heisban reczney nastapi.

Ronigl. Dreuf. Landgericht. Wschowa, dnia 21. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(5) Poieralcitation. Machdem über a Zapozew edyktalny. Gdy nad poben Radlaß bes ju Robylin am 21. Mu- zostalością zmarlego w Kobylinie guft 1828 berftorbenen Gutepachtere Jo= dnia 21. Sierpnia 1828., Jana Samubann Camuel Ludwig durch bie Berfus ela Ludwig dzierzawcy, rozporzagung vom heutigen Tage ber erbichaftli: dzeniem z dnia dzisieyszego, process che Liquidations : Proget eroffnet morden, spadkowy likwidacyiny otwartym zofo werden die unbefannten Glaubiger bes stat, przeto wzywaią się wierzyciele Gemeinschuldnere bierdurch offentlich auf- niewiadomi dlużnika wspólnego niacfordert, in dem auf den 12. Gepe nieyszem publicznie, aby wterminie tember, Bormittags gillbr, bor bem zawitym dnia 12. Września r. b. Deputirten, Juftigrath Marfdiner, ans od godzinie 9. przed Deputowanym gesetten peremtorischen Termin entweder W. Sedzia Marschner wyznaczonym in Person ober burch gesetzlich zuläßige osobiscie agb przez pełnomocników Bevollmachtigte zu ericheinen, ben Bes prawnie dopuszczalnych sie stawili. trag und die Art ibrer Forderungen um=- ilość i iakowość pretensyi swoich o. ftantlich anzuzeigen mit ber Marnung, kolicznie podali, pod przestroga, iż

Den verwiesen werden. W 79int genang. stang.

conserved w ministrating who be mounted one well a major and me

Berfteigerung bes zur norhwendigen Gub= publiczney sprzedaży drogg koniehaffation geftellten, in der Stadt Bronfe, ezney subhastacyi domu pod Nr. 139 hiefigen Rreifes, sub No. 139 am Markte belegenen, bem Raufme Cubraim Liffaf gehörigen und auf 224r Rthir. 25 far. 2 pf. abgeschähten haufes fieht auf ben 29. September a. c., um to Ubr Bormittage, in bem Locale bes unterzeichneten Sand = und Stadtgerichte Ter= min an-

fchein und die besondern Raufbedingun= czny, wudzież szczególne warunki gen find in anferer Registratur eingus kupna w Registraturze naszey przey-

für welche sub Rub. III. No. 3 im niarskiege die ktorych summa Tala-Appothefenbuche diefes Grundstucks 1450 row 1450 wraz z prowizya na grun-Rthle. nebft Binfen eingetragen fteben, wie tym sub Rubr. III. No. 3. zapiberen Aufenthalt aber unbefamt ift, wer- sant sa, a ktorych pobyt niewiadoben hierdurch ju bem anberaumten Ter- my wzywaią się ninieyszem na termine borgeladen. Min wyż wyznaczony.

Roniglich Preug. Land und Krol, Pruski Sąd Ziemsko-Stabtgericht biewert de me Mieyski, bambene they and the Art three Corbonaugen and, No a fake word presentation of the

se perisorio bog rileiogene

bag bie im Termin ausbleibenben Glan: wierzyciele w terininie niestawaiący, biger aller ihrer erwannigen Vorrechte wozelkie prawa pierwszenstwa im slufür verluftig erflart, und mit ihren For- zye moggee utraca i z pretensyami derungen mur an basjenige, was nach swemi do tego tylko, co po zaspoko-Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ieniu zglaszaigeyelt sie wierzycieli z ger von ber Maffe noch übrig bleibt, were massy pozostanie, odestanemi zo-

Grofofchin, ben 27. April 1835. Krotoszyn, dniz 27. Kwiet. 1835. Ronigl Preuf. Landgericht. Krok Prnski Sad Ziemianski.

6) Subhaffationsparent. Bur Patent subhastacyeny. W celu w Wronkach przy rynku położonego, na Talarów 2241, sgr. 25, fen 2, oszacowanego, Efreyma Lissaka własnego, wyzynaczyliśmy termin na dzień 29. Wrześniar. b. o godzinie vo. przed południem w mieyscu posiedzeń podpisanego Sadu Ziemsko - Mieyskiego.

Die Tare, der neuefte hopothefen- d Taxa, naynowszy attest hypoterzane bydź mogą.

Die Bincent v. Swiniardlifden Erben, Sukcessorowie Wincentego Smi-

Samter, ben 21. Mai 1835. Szamotuty, dnia 21. Maja 1835.

the state of the s

Die Tare und ber neueste Hopotheken= schein fann in unserer Registratur einge-

feben werden.

Roften, ben 29. Juli 1835.

Konigl. Preuß. Land = unb Stadtgericht.

Patent subhastacyiny. Grunt tu w Kościanie pod No. 73. polożony, do pozostałości Samuela Fritsch należący, składający się z domostwa, chlewa i ogrodu, który podług taxy sądowey na 275 Tal. oceniony iest, ma z powodu długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedany, i wyznaczony w tym celu termin licytacviny na dzień 19. Listopada r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Rhau Assessorem w lokalu naszym sądowym, który to termin zdolność kupienia maiącym do wiadomości ninieyszém się podaie.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny, może w Registraturze naszey bydź przeyrzany.

Kościan, dnia 29. Lipca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8-) Der handelsmann Julius Neustadt aus Kurnif, und die unverehelichte Ernestine Silberberg aus Rawicz, haben mittelst Ehevertrages vom 29. Juli c. nach erreichter Großsährigkeit vor Einschreitung der She die Gemeinschaft der Gitter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ramicz, ben 1. August 1835. Konigl. Preuß. Lande und Stadt-Gericht. Podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Juliusz Neustadt kupiec z Kurnika i Ernestyna niezamężna Silberberg z Rawicza, po doyściu pełnoletności kontraktem przedślubnym z dnia 29. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 1. Sierpnia 1835.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 9) Bekanntmachung. Im Aufstrage des Königl. Oberskandes-Gerichts hierselbst werden ben 2. September d. J. Bormittags to Uhr zu Kolatka bei Pudewiß einige hundert verebelte Schaafe meistbietend gegen baare Beszahlung öffentlich verkauft, wozu Kaufslusstige hiermit eingeladen werden.

Pofen, ben 8. August 1835.

v. Brigfe,. Dber-Landes-Gerichts-Regerendarins.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Obwieszczenie. Z zlecenia Król. Sądu Nadziemiańskiego tuteyszego w terminie dnia 2. Września r. b. przed południem o godzinie totey w Kołatkach około Powiedzisk kilka set sztuk owiec poprawnych, naywięcey daiącemu za gotową zapłatę publicznie sprzedane bydź maią, do czego się ochotę kupna maiących wzywaią:

Poznań, dnia 8. Sierpnia 1835. v. Britzke,

Król. Sadu Nadziem. Referend.

10) Lokal, Veräurberung. Meine Porzellans, Gesundheitögeschiers, Steinsgut = und Glaswaaren Sandlung, früher Judenstraße No. 331., habe ich daselbst auf No. 326., neben dem Kaufmann Herrn Salomon Auerbach, von heute ab verslegt.

Michaelis M. Misch jun.

and in Hara delens intersoom sie podeios

Die obige Handlung erlaubt fich nur noch zu bemerken, daß sie ihr Lager vergrößert hat, alles aus den ersten vorzüglichsten Fabriken selbst bezieht,, und das her so äußerst billige Preise zu stellen im Stande ist, daß hier am Orte bei gleicher Gute der Waare gewiß Niemand mit derselben konkurriren kann, wovon sich jeder leicht und zuversichtlich überzeugen wird, der dieselbe mit seinem werthen Besuche oder mit Austrägen beehren will.